## empirations kovar electron Posener Intelligenz = Vlatt.

# Sonnabends, den 1. April 1826.

Angekommene Fremde vom 27. Marg 1826.

herr Kaufmann Goverts aus Berlin, I. in Mro. 243 Bredlauerftrage; Sr. Gutebesitzer Giehardt aus Driomo, Br. Referendarius v. Dirichan aus Ronigeberg, I. in Mro. 384 Gerberftraße.

Mark. 28ten Den

herr Kaufmann Scholy aus Berlin, hr. Rreis = Secretair Rremefi aus Buf, I. in Dro. 243 Breslauerftraße.

Den 29ten Marg.

herr Gutebefiger v. Cforafzewofi aus Potargnee, I. in Nro. 243 Bred= lauerstraße; Gr. Apothefer Julius Ralfowsti aus Potebam, I. in Dro. 284 Schloßberg; Sr. Bevollmächtigter v. Bialkowski aus Dobrzyca, I. in Nro. 210 Wilhelmöftraße; Frau Konig aus Neuftadt, 1. in Mro. 391 Gerberftraße.

### Dublicanbum.

Mit andern Depositis wurde im Jahre 1807 bem Roniglichen Dber-Bandes-Gerichte zu Konigsberg, auch ein mit dem Rammer = Prafidial = Giegel verschloffenes Paquet als ein Depositum bes ehemali= gen Juftig-Umte But überliefert.

Bei beffen Eroffnung fanden fich barin

### Publicandum,

Z innemi Depozytami przesłanym został, także w roku 1807. Królewskiemu Sądowi Nadziemiańskiemu pieczęcią prezydyalną kamery opieczętowany pakiet iako depozyt bywszego Justic - Amtu Bukowskiego.

unter anbern funf Paquete mit Tresorsscheinen á 5 Athlir., jedes 100 Stuck enthaltend, also im Vetrage von 2500 Athlir. Später wurden diese Tresorscheine wieder zurückgestellt und besinden sich seit mehreren Jahren im Depositorio des unterzeichneten Königlichen Landgerichts, in welchem sie umgesetzt und seit dem 5ten August 1819 zinskar belegt wurden.

Es hat sieh weder anfänglich eine Spar gezeigt, bei welcher Gerichtsbehörde und für welche Massen ursprünglich
biese 2500 Athlr. Tresprscheine deponirt
worden, noch hat sich bies seit dem so
wenig ermittelt, als sich jemand mit
Unsprüchen daran gemeldet hätte,

Es werben baher die Eigenthumer bieser Gelder oder beren Erben hiermit aufgefordert, ihre Ansprüche binnen drei Monaten und spätestens in dem auf den 20. Juni c. Dormittags um g Uhr vor dem Landgerichts-Referendarins v. Studnig in unserem Gerichts-Schlosse angeseiten Termine anzumelden und zu beschleinigen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an diese Masse präcludirt werden sollen und dieselbe als herrenloses Gut dem Fiscus zugesprochen werden wird.

Posen den 6. Februar 1826. Konigl. Preußisch. Landgericht. Przy otworzeniu tegoż znaleziono w nim między innemi pięć paczków z Tresorszeinami każda po 100 Tal. a zatem w ogóle 2500 Tal. Pózniey rzeczone Tresorscheiny zwrocone zostały i znayduią się od kilku lat w depozycie podpisanego Sądu Ziemiańskiego, które wymienione i wypożyczone zostały.

Ani z początku śladu nie było, do którego Sądu i do któreg massy wsczątkowo te 2500 Tal. Tresorscheinów deponowane zostały, ani też dotąd nie wyśledzono, ani się też nikt z swemi pretensyami do tychże nie meldował.

Wzywaią się przeto właściciele tychże pieniędzy, aby swe pretensye w przeciągu trzech miesięcy i naypózniey dnia 20. Czerwcar. b. przed południem o godzinie gtey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Studnitz w naszym Zamku Sądowym wyznaczonym terminie zameldowali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z swemi pretensyami do tey massy wykluczeni zostaną, i takowa iako bezdziedziczna fiskusowi przysądzoną będzie.

Poznań d. 6. Lutego 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Das zum Peter von Sofolnickischen Nachlasse gehörige im Schrodaer Kreise belegene abeliche Gint Sulencin, wozu als Attinentien das Dorf Piglowice und die beiden Vorwerke Vorowo und Przyslepki gehören, soll auf Antrag mehrer Gläubiger subhaftirt werben.

Im Jahre 1824. ist Sulencin nebst Borowo gerichtlich auf 42410 Athlr. 4 fgr. 1 pf. und Piglowice nebst Przylepti auf 23439 Athlr. 29 fgr. 11 pf.

gerichtlich abgeschätzt worden.

Bum Berkauf beffelben haben wir bie Bietungs = Termine auf

ben 7. Juni, ben 7. September, und ben 9. December c.,

wovon der letzte peremtorisch ist, jedes mal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Elsner in unserem Gezeichts-Schlosse anderaumt, zu welchen wir Kaussussige und Fähige mit dem Bemerken einladen, daß der Vietende eine Caution von 2000 Athlr. entweder baar oder in Pfandbriesen zu erlegen hat, und daß der Zuschlag, wenn nicht gezseiliche Umstände eine Ausnahme erforzbern erfolgen soll.

Zugleich werden alle unbekannte Realspråtendenten vorgeladen, ihre Gerechtsfame in diesem Termine wahrzunehmen, widrigenfalls beim Ausbleiben dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Löschung

Patent Subhastacyiny.

Dobra Sulencin do pozostalości Piotra Sokolnickiego należące, w Powiecie Sredzkim położone, do których iako przyległość wieś Piglowice i dwa folwarki Borowo i Przylepki należą, na wniosek Wierzycieli przedane bydź maią.

W roku 1824 Sulencin z Borowem sądownie na 42410 tal. 4 śgr, 1 fen., a Pigłowice z przyległościami na 23,439 tal. 29 śgr. 11 fen. o-

szacowane zostały.

Do przedaży tychże termina licytacyjne na

na dzień 7. Czerwcz, na dzień 7. Września. na dzień 9. Grudnia r. b.,

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie g. przed Sędzią Elsner wnaszym zamku sądowem wyznaczone zostały, na które ochotę kupna i zdolność maiących z tym oznaymieniem wzywamy, iż licytujący kaucyą 2000 tal. albo w gotowiznie lub w listach zastawnych złożyć winien, i że przyderzenie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Zarazem zapozywaią się wszyscy niewiadomi Wierzyciele realni, aby swych praw w terminach tych dopilnowali, gdyż w razie ich niestawienia się, dobra więcey daiącamu będą nie tylko przysądzone, lecz że oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich ber fammtlich eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letzteren ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion der Instrumente bedarf, verfügt werden wird.

Die Taxe und Bebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Posen den 26. Januar 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

intabulacyi iako i spadaiących pretensyi a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 26. Stycznia 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die im Posenschen Rreife belegene, ben Muller Grublerfchen Erben gehorige Gluschiner Baffer = Mable, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 4467 Rthlr. und die Czapury = Dublen = Grundffucte, welche auf 3122 Rthlr. 11 fgr. 4 pf. gewürdigt worden, follen auf ben Un= trag ber Realglaubiger meiftbietend ber= fauft werben, bierzu haben wir einen nochmaligen Termin, und zwar zum Berkauf ber Gluschiner Muhle auf ben 3ten Juli 1826. Vormittage um 9 Uhr, und zum Berkauf ber Czapury= Muhlengrundsiude auf ben 4 ten Juli 1826. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Referendarius Jeifef in un= ferem Gerichtsschloffe angesett, ju welchem wir Raufluftige biermit, und mit bem Bemerfen einladen, daß in bem am 30. October 1824. angestanbenen Bietunge-Termine für Die Czapury Muh= lengrundflucke nichts, und für die Gluichiner Waffermufle 1200 Athlr. gebo= ten worden. im bereit belanden

OBWIESZCZENIE.

Młyn wodny w Głuszynie Powiecie Poznańskim położony do Sukcessorów młynarza Grüblera nale. źący, który podług sądowey taxy na 4467 talar. a grunt Czapury na 3122 tal. II sgr. 4 fen. oszaco. wane zostały, na wniosek Wierzycieli realnych naywięcey daiącemu drzedane bydź maia, do czego wyznaczyliśmy nowy termin i w prawdzie do przedaży młyna Głuszynskiego na dzień 3. Lipca 1826. o godzinie otey, a do przedaży gruntów Czapury na dzień 4. Lipca 1826. przed południem o godzinie otey przed Referendaryuszem Jeisek w naszym Zamku sądowym, na które ochotę kupna maiących, z tem oznaymieniem wzywamy, iż w terminie dnia 30. Października 1824 wyznaczonym na grunta Czapury nic nie licytowano, a za młyn Głuszynski 1200 tal, podano.

Der Zuschlag wirb, wenn nicht recht= liche hindernisse eintreten, an den Meist= bietenden erfolgen, und die Bedingungen konnen täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 5. December 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Przyderzenie naywięcey daiącemu ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, nastąpi. — Warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 5. Grudnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent. Nachstehende zur Casimir Slandfischen Concurd = Masse gehörigen, zu Moschin belegenen Grundstücke, als:

a) das Haus unter Neo. 46 nebst Stalt und Scheune, tagirt auf 218 Athle. 7 fgr. 6 pf.,

b) ein am Hause belegenes Stuck Garten = Landes, 100 Fuß lang, 80 Fuß breit, tagirt auf 48 Atlr.,

c) eine Pluste Acker, taxirt auf 40 Athlr.,

d) ein Reil Acker, taxirt auf 6 Mthlr.,

e) ein Ackerstück nebst einem baran stoßenden Stück Land, taxirt auf 250 Athlie,

f) ein Ackerstück, die sogenannte Pyle. genannt, taxirt auf 8 Mthlr. 10 far., und

g) ein Stud Ader, tagirt auf 130 Rtblr.,

follen im Wege ber nothwendigen Subs hastation verkauft werden, wozu der Licitations = Termin auf den 3. Mai c. Vormittags um 10 Uhr, vor bem Lands Gerichts = Nath Kaulfuß in unferem Gerichtsschlosse anberaumt worden ist. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości do massy konkursowey Kazimierza Słańskiego należące, w Mosinie położone, iako to:

a) dom pod Nrem. 46 wraz z staynią i stodołą, otaxowany na 218 tal. 7 sgr. 6 fen.,

b) ieden kawał ogrodu i roli przy domu 100 stóp długości i 80 stop szerokości otaxowany na 48 tal.,

c) iedna Płuska roli na 40 tal. otaxowana,

d) ieden klin roli na 6 talar. otaxowany,

e) iedna rola wraz z kawałkiem roli z nią się stykaiącym, otaxowana tal. 250,

f) iedna rola Pila zwana, otaxowa, na na 8 tal. 10 śgr.,

g) ieden kawał roli otaxowany na 130 tal.,

maią bydź w drodze konieczney subhastacyi przedane, w którym celu termin licytacyi na dzień 3 ci Maia r. b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfuss w naszym zamku sądowym wyRanflustige und Besitzfähige werden baher zu biesem Termine eingelaben, und hat der Meistbietende den Zuschlag, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen, zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen

werden.

Posen ben 13. Januar 1826. Konigl. Preuß, Landgericht.

A Michigan of the and the second

At the ast is and alteratively power

znaczonym iest. Ochotę maiący kupna i zdatność posiadaiący wzywaią się więc na ten termin, a naywięcey daiący przysądzenia, skoro prawne przeszkody niezaydą, spodziewać się ma.

Taxa i warunki przedaży mogą bydź w naszey Registraturze przeyrzane.

Poznań d. 13. Stycznia 1826, Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

#### Bekanntmachung.

Zum bisentlichen Verkause ber zur Kausmann Vergerschen Concurd = Masse gehörigen Weine, haben wir einen noch= maligen Termin auf den 12. April c. Machmittags um 3 Uhr in dem Hause Nro. 184 Wasserstraße hierselbst, vor dem Landgerichts Aeferendarius Küben- burg angescht, zu welchem wir Kaussusstraße mit der Vekanntmachung einladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden nur dann erfolgen wird, wenn das Gestot wenigstens zwei Orittheile des Tax- Werths der Weine erreicht.

Posen den 9. Marz 1826. Ronigl, Preußisches Landgericht.

of the latest and the second and the second

### Obwieszczenie.

Do publiczney przedaży wina do massy konkursowey kupca Bergera należącego, wyznaczyliśmy powtórny termin na dzień 12. Kwietnia r. b. po południu o godzinie 3. w domu pod Nr. 184 na ulicy wodney w mieyscu, przed Referendaryuszem Ruedenburg, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, że przybicie naywięcey daiącemu, i tylko wtenczas nastąpi, gdy licytum przynaymniey dwie trzecie części wartości taxy wina dosięgnie.

Poznań d. 9. Marca 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

The same and the same of the s

### Stiftal = Citation.

Jur Anmeldung und Verification ber Amprüche aller unbekannten Gläubiger der Spnagoge zu Wronke, wird in Saschen die Regulirung des Schulden = Westens derselben betreffend, ein Termin vor dem Landgerichtsrath Eulemann auf den 3. Junius c. Normittags um 10 Uhr in unserem Gerichts = Schlosse angesfest, wozu dieselben mit der Verwarmung vorgeladen werden, daß die sich nicht Meldenden ihre Vefriedigung erst, nachdem die sich gemeldeten und in dem Liquidations = Urtel angesesten Gläubiger solche erhalten, zu erwarten haben.

Sollten fie einen hiesigen Justiz-Commissarius bevollmächtigen wollen, so werden ihnen die Justiz-Commissarien Hoper, Jacoby und Justiz-Commissarius Landgerichtsrath Doy zu Mandatarien porgeschlagen.

Posen den 24. Januar 1826. Königl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das zu Klein-Gostinka im Oborniker Kreise unter Nrv. 9 belegene, auf 5158 Mthlr. 16 sgr. 8 pf. abgeschützte Mühlengut, soll nochmals biffentlich und zwar im Termine den 10. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Brükner in unserem Gerichts = Schlosse meistbietend verkauft werden.

Raufluftige werden zu biesem Ter= mine mit dem Bekanntmachen eingela= Zapozew Edyktalny.

Do podania i udowodnienia pretensyi wszystkich niewiadomych Wierzycieli Synagogi w Wronkach w sprawie tyczączey się regulowania długów teyże, wyznacza się termin na dzień 3. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. w naszym zamku sądowym przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kulemann, w którym celu ich pod tem zagrożeniem do stawienia się zapozywamy, iż niezgłaszający się swego zaspokojenia dopiero po zaspokojeniu Wierzycieli w wyroku likwidacyjnym umieszczonych spodziewać się mają.

Jeżeliby ciż chcieli któremu z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości plenipotencyą udzielić, to im się Kommis: Sprawiedliwości Hoyer, Jakoby i Boy za Mandataryuszów proponnią.

Poznań d. 24. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny,

Posiadłość młynska w Powiecie Obornickim w Małey Goślinie pod liczbą 9. położona na 5158 talarów 10 dgr. 8 fen. otaxowana, powtórnie publicznie w terminie dnia 10. Czerwca 1826 przed południem o godzinie 9tey przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brueckner w Zamku Sądowym więcey daiącemu przedana będzie. Ochotę kupna i zdolność posiadania

ben , daß im letzten Licitatione = Termine 1355 Athlir, geboten worden ift.

Der Meist = und Bestbietende hat den Zuschlag zu gewärtigen, wenn nicht ge= fetzliche hindernisse eintreten.

Die Taze und Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur täglich eingesehen werden.

Pofen den 27. Februar 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. maiących na termin ten z nadmienieniem wzywamy, iż w ostatnim terminie licytacyi 1355 tal. podano. Naywięcey daiący niezawodnie przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, a taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 27. Lutego 1826-Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der Neubau einer Scheine von Fachwerf mit Strohdach in Budzissewo, soll an den Mindestbietenden in Entreprise gegeben werden.

Hierzu steht Termin auf den aten Mai c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Elsner in unserem Partheien-Zimmer an, wozu wir mit dem Vedeuten einladen, daß der Anschlag und Bedingungen in der Registratur eingesehen werden können.

Pofen den 13. Februar 1826. Königlich Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Wybudówanie nowey stodoly w ryglówkę, słomą pokrytéy we wsi Budziszewie mniey żądaiącemu w entrepryzę dane bydź ma. Termin tym końcem wyznaczony został na dzień 2. Maia r. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner w naszey izbie instrukcyjney, i na takowy z tém oznaymieniem wzywamy, iż anszlag i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 13. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Erste Beilage zu Mro. 26. des Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung.

Jur Vermiethung der auf der Borsfadt Schrodfa unter Nro. 50 und 51 belegenen Grundstücke, auf ein Jahr vom 1. April d. J. dis dahin 1827, steht auf den 6. April c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Refesendarius Kungel ein neuer Termin in unserem Partheien-Zimmer an, zu welschem wir Miethelustige hiermit einladen.

Pofen ben 22. Marg 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Do zadzierzawienia nieruchomości na przedmieściu Srodka pod Nr. 50 i 51 położonych, na rok ieden od 1. Kwietnia r. b. aż do tego czasu 1827 wyznaczonym został termin na dzień 6. Kwietnia 1826. o godzinie gtey zrana przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Küntzel w naszey izbie stron, na który ochotę dzierzawy maiących wzywamy.

Poznań d. 22. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die in der Stadt Zduny unter Nro.
156 und 157 belegenen, dem Horns
drechster Carl Lowe und bessen Gerrau
gehörigen, aus einem Wohnhause von
Stückwerk, einem Gärtchen und aus
einem wüssen Bau = Platze bestehenden
Grundssücke, welche zusammen auf 210
Athtr. gerichtlich abgeschätzt sind, sollen
wegen des geringen Gebots von 91 Athr.
anderweitig subhassirt werden. Wir has
ben zu dem Betuf einen neuen peremtorischen Bietungs-Termin auf den Iten
Juni c. Vormittags um 10 Uhr vor
dem Herrn Landgerichts = Rath Roquette
auf dem hiesigen Gerichts = Locale anges

Patent Subhastacyny.

Nieruchomości w mieście Zdunach pod Nro. 156 i 157 położone, do Karola Loewe Tokarza i żony iego należące, a składaiące się z domu w ryglówkę, ogrodu i placu pustego, które ogółem na 210 Tal. sądownie ocenione zostały, z powodu zbyt szczuplego licytum Tal. 91 powtórnie subhastowane bydź maią, którym końcem nowy termin licytacyiny zawity na dzień 3. Czerwca r. b. przed Peputowanym W. Sędzią Roquette tu w mieyscu wyznaczywszy, chęć kupna maiących do takowego niniéyszém zapozywamy.

seigt, zu welchem besitzfähige Kauflustige hiermit eingeladen werden.

Die Taxe kann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Krotoschin den 6. Marz 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wreschner Kreise belegene, dem Adalbert von Ibnsewski zugehdrige Erbspachts = Vorwerk Klein = Ciesle nehst dem Dienste Dorfe Große Ciesle, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 5771 Athlr. 15 igr. 4 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 19. October c.

den 20. Januar 1826., und der peremtorische Termin auf

den 21. April 1826., vor dem Landgerichtsrath Jekel Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzfähigen Räufern werben biese

Termine hiermit bekannt gemacht.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tore fann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Gnesen den 13. Juni 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 6. Marca 1826.

Król. Pruskí Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Folwark małe Ciesle wraz z wśią zaciężną Wielkie Ciesle pod Jurisdykcyą naszą w Powiecie Wrzesińskim położory, Woyciecha Zbyszewskiego własny, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 5771 tal 15 śgr. 4 fen. iest ocenionym, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicnie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Października r. b., na dzień 20. Stycznia 1826.

Termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Kwietnia 1826.

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Wnym Jekel wmieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących nwiadomiamy o terminach tych.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o braku iakiby przy sporządzeniu taxy zayść był mógł.

Taxa w Registraturze naszey przey-

rzaną bydż może.

Gniezno dn. 15. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

shared there's followers are seen

Edictal = Citation.

Auf den Antrag des Libet David Menden als Vormund der minderjährisgen Rosalie Liebes ist über den Rachlaß des in Kempen verstorbenen Handelsmanns Hirschel Libel Liebes, heute der erbschaftliche Liquidations-Prozest eröffnet worden.

Indem wir dies hierdurch zur allgegemeinen Keimfniß bringen, fordern wir zugleich fämmtliche unbekannten Gtäubiger des Defuncti auf, sich in dem am 21. Juni 1826 Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Roquette austehenden Liquidations= und Verifications-Termin zu melden, ihre Forderunz gen anzumelden, und gehörig zu bescheinigen, widrigenfalls sie aller ihrer etwanigen Vorrechte verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dassenige, was nach Vefriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden sellen.

Denjenigen Gläubigern, welche die Wahrnehmung ihrer Rechte einem ber hiesigen Justiz-Commissarien übertragen wollen, wird ber

1) Jufig=Commissions=Rath Pilasti,

2) Jufiz-Commissions = Rath Piglosiewick,

3) Landgerichterath Brachvoget, und

4) Jufiz-Commiffarius Mitschke, ir Vorschlag gebracht.

Krotoschin den 19. Januar 1826. Königl, Preuß. Landgericht Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Loebla Dawida Meyden iako opiekuna małoletniey Rozalii Liebes, nad pozostałością zmarłego w Kempnie kupca Hirschel Löbel Liebes dziś process sukcessyinolikwidasyiny otworzonym został.

Podając to do publiczney wiadomości, wzywamy oraz wszystkich niewiadomych Wierzycieli zmarłego aby się w terminie likwidacyjnym i weryfikacyjnym na dzień 2 I. Czerwca 1826. przed Deputowanym W. Sędzią Ziemiańskim Roquette wyznaczonym zgłosili, pretensye swe zameldowali, i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie prawa iakie mieć mogą utracą i z pretensyami swemi do tego tylko co po zaspokojeniu zgłaszających się Wierzycieli z massy pozostanie odesłanemi zostaną.

Wierzycielom takowym którzy dopilnowanie praw swych iednemu z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości policić zechcą:

 Ur. Radzcę Kommissyi Sprawiedliwości Piłaskiego;

 Ur. Radzcę Kommissyi Sprawieditwości Pigłoszewicza,

 Sędziego Ziemiańskiego Ur. Brachvogel, i

4) Ur. Kommissarza Sprawiedliwości Mitschke

przedstawiamy...

Krószyn d. 19. Stycznia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftation 8 = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, in der Stadt Rempen unter Mro. 363 beles gene, den Stanislaus Wolfoschen Erben zugehörige Grundstücknebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 340 Atlhr. 15 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Glänbiger Schulden halber desentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der peremtorische Vietungs-Termin ist auf den 28. Juni c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Höppe Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden jugeschlagen werden soll.

Nebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingefehen werden.

Krotoschin den 6. Februar 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhastations = Patent.
Die im Krotoschiner Kreise im Izbi=
czner Hauland unter Nro. 16 belegene,
bem Johann Seeliger gehörige Wirth=
schaft, bestehend aus einem Wohnhause,
nebst Stallung, Scheune und 22 Morgen 198 N. Acter, welche nach ber

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod juryzdykcyą naszą w mieście Kempnie pod Nro. 363 położona, do sukcessorów niegdy Stanisława Wolko należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzonéy na Tal. 340 śgr. 15 iest ocenioną, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 28. Czerwca r. b. zrana o godzinie g. przed Deputowanym W. Sędzią Hoeppe tu w mieyscu sądowem wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w tymże nieruchmość naywięcey daiącemu przybitą zostanie. W przeciągu 4 tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 6. Lutego 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo w Powiecie Krotoszynskim w olędrach Izbicznych pod Nr. 16 położone, do Jana Seeliger należące a składaiące się z domu wraz zabudowaniem gospodarnem i 22 morgów 198 prętów roli, sądownie na gerichtlichen Tare auf 436 Athlr. 15 fgr. gewürdigt worden ift, foll im Wege ber nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbiefenden verkauft werden.

Zu biesem Behufe haben wir einen peremtorischen Termin auf den 25ten Upril a. f. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Höppe in unserem Gerichts-Locale anberaumt, und fordern besitz und zahrungsfähige Kaussustige auf, in diesem Termin zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare kann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Krotojdin den 5. Januar 1826. Konigl. Preuß. Land gericht. tal. 436 śgr. 15 ocenione, w drodze potrzebney subhastacyi publicznie naywięceydaiącemu sprzedaném bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin zawity na dzień 25. Kwietnia r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Hoeppe w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, wzywamy chęć kupna maiących, aby się w terminie tym stawili i licyta swe podali. Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 5. Stycznia 1825.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der jüdische Kausmann Ephraim Kallmann zu Nakel, und die Ester geborne Ihig verwittwete Moses Hirsch aus Murowanna Goslin, haben in dem am 13ten Juni pr. coram Notario geschlossenen und unterm 18ten December a. p. verlautbarten Chekontrakt die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schneibemuhl ben 26. Januar 1826. Königl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż starozakonny kupiec Efraim Kallmann z Nakla i Ester Itzikow owdowiała Moyżesz Hirsch z Murowaney Gośliny w intercyzie przedślubney d. 13. Czerwca przed Notaryuszem zdziałaney i pod dniem 18. Grudnia r. z. sądownie ogłoszoney, wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

w Pile d. 26. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiańskiego. Subhaffations=Patent.

Das unter unseter Gerichisbarkeit in der Stadt Gnesen unter Nro. 24 belez gene, zum Nachkasse der Adelgunde Benz newitz gehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Tare auf 3,332 Athlr. 12 gr. 11 pf. gewürdiget worden ist, foll auf den Antrag der Erden Theilungszhalber dssentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Die Dietungs = Termine sind auf den 29. April 1826., den 30. Juni — und der peremtorische Termin auf den 30. August 1826., vor dem Herrn Landzerichts. Nach Jekel

Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Räufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uehrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mänget anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Enefen ben 16. Januar 1826. Ronigl. Preuß. Canbgericht.

Patent Subhastacying.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą w mieście Gnieznie pod Nro. 24 położona, i do pozostałości poniegdy Adelgundzie Bennewiczowey należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 3332 Tal. 12 śgr. 11 fen. iest ocenioną, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyine na dzień 29. Kwietnia,

dzień 30. Czerwcz r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 30. Sierpnia r. b.,

zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią. Jekel w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może-

Gniezno d. 16. Stycznia 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Borlabung unbekannter Erben.

Das unterzeichnete Ronigl. Landge= richt fordert die unbekannten Erben bes am 21. November 1824 hierfelbst ver= ftorbenen Burger und Fleifchhauer Geor= ge Friedrich Schneider hierdurch auf, in bem zu ihrer Ausmittelung und Legiti= mation auf den 4. November 1826 Vormittags um 10 Uhr auftehenden Termin auf hiefigem Landgericht vor bem Deputirten Landgerichtsrath Sachfe ent= weder perionlich over burch legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, die ihre Legitimation als Erben begrundenden Documente im Termine beizubrigen, widrigenfalls ber Nachlaß bes zc. Schnei= ber, wenn fich niemand melbet, bemi Fisco als herrnlofes Gut zur freien Dis= position verabfolgt werden, und der nach erfolgter Praclusion etwa sich noch mel= bende Erbe alle Handlungen und Dis= positionen bes Fiscus, in Unsehung Dieses Rachlaffes anzuerkenen und zu überneh= men verpflichtet, von ihm Rechnungsle= gund ober Erfat ber gehobenen Ruhuns gen zu fordern nicht berechtiget, viel= mehr verbunden fein wird, fich lediglich mit bem, was alsbann noch von der Erb= schaft vorhanden ift, zu begnügen.

Fraustadt den 12. December 1825.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

#### ZAPOZWANIE

niewiadomych Sukcessorów.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański wzywa ninieyszem niewiadomych Sukcessorów w dniu 21. Listopada 1824 w mieście tuteyszem zmarłego Jerzego Fryderyka Schneider obywatela i rzeźnika, ażeby się w terminie do ich wyśledzenia i legitymacyi na dzień 4. Listopada 1826 zrana o godzinie Iotey w tuteyszem pomieszkaniu sądowem przed Delegowanym Ur. Sachse Sedzia Ziemiańskim wyznaczonym, osobiście lub przez wyłegitymowanych Pełnomocników stawili i dokumenta ich legitymacya, iako Sukcessorów udowodniające, w takowym złożyli, albowiem w razie przeciwnym pozostałość rzeczonego Schneider, skoro się nikt nie zgłosi, iako niemsiącą właściciela Fiskus do wolney dyspozycyi odbierze a Sukcessor po nastąpioney preklużyi się zgłaszaiący, wszelkie czynności i rozrządzenia Fisci względem teyże pozostałości przyznać i przyjąć obowiązany będzie, od niego składania rachunków lub zwrotu pobieranych użytków żądać nie ma prawa, owszem iedynie z tém ukontentować się będzic winien, co natenczas z pozostałości ieszcze pozostało.

Wschowa d. 12. Grudnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziamiański. Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Fraustäotschen Kreise belegene, bem Samuel Langner zugehörige Gut Jeziorko, welches nach der gerichtlichen Taxe vom Jahre 1823 auf 19723 Athlr. 14 ggr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den erneuerten Untrag eines Realgländigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind

auf den 18. Januar 1826.,

— ben 19. April - und ber peremtorische Termin

— ben 19. Juli 1826., vor dem Herrn Landgerichtsrath Sachse Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besikfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen werden soll, in sofern nicht gessehliche Hindernisse eine Ausnahme zustaffen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Fraustadt ben 25. August 1825.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny

Dobra Jeziorke pod Jurysdykcyą naszą zostaiące, w Powiecie Wschowskim położone, Samuelowi Langner należące, które według taxy sądowey zroku 1823 ua tal. 19723 dg. 14 szel. 8 ocenione zostały, na ponowione żądanie wierzyciela realnego, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią którym końcem termina licytacyjne

na dziem 18. Stycznia 1826, na dzień 19. Kwietnia 1826, termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Lipca 1826, zrana o godzinie otey przed Delegowanym W. Sachse Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyiatku nie dozwola. W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokłodnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 25. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergichen Kreise in der Stadt Bromberg unter Nro. 42 belegene masssive Wohnhaus nehst Brau= und Brennshaus, welches nach der gerichtlichen Lazre auf 4140 Athlr. 23 fgr. gewürdigt worden ist, so wie das in der hiesigen Borstadt Okolle Nro. 495 an der Brahe belegene Grundstück, welches auf 529 Athlr. 17 fgr. 10½ pf. abgeschäft worden ist, beide den Zubeschen Eheleuten gehörig, sollen auf den Antrag der Ständiger Schulden halber öffentlich an den Meissbietenden versauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 4. März, ben 6. Juni 1826., und der peremtorische Termin auf den 12. August 1826.,

vor bem herrn Landgerichtsrath Krüger Morgens um 10 Uhr allbier angesetzt.

Besikfähigen Räufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letten Termine die Grundstücke den Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkomsmenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą w mieście Bydgoszczy położone, do małżonków Zube należące, iako to:

- 1) Domostwo murowane na ulicy Fryderyka pod liczbą 42 stoiące wraz z browarem i gorzalnią, które podług sądownie sporządzoney taxy na 4140 talar. 25 śgr. ocenione, i
- 2) posiadłość na tuteyszem przedmieściu Okole, pod liczbą 495 nad rzeką Brdą sytuowana, na 529 tal. 17 śgr. 10½ fen. oszacowane,

maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Którym końcem termina licytacyjne na

dzień 4. Marca 1826, dzień 6. Czerwca 1826, termin zaś peremtoryczny na

dzień 12. Sierpnia 1826, zrana o godzinie 10tey przed Wm. Sędzią Ziemiańskim Krygierem w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli

vot bem letzten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnohme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unserer

Regiffratur eingefehen werden.

Bromberg ben 16. Januar 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

- Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 16. Stycznia 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Inomraclamichen Rreife belegene, bem Joseph von Wolski zugehörige abeliche Guter Piadfi, bestehend in 2 Untheilen A. und B., von welchen der Untheil A. auf 22,221 Rthlr. 15 fgr. und der Un= theil B. auf 4,132 Rthir. 22 fgr. 8 pf. nach ber Landschaftlichen Taxe gewürdigt worden find, follen auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Meifibietenden verfauft werden, und bie Bietunge Termine find fur ben Un= theil A. auf ben 29. April, den 2. August, ben 4. November, und fur den Untheil B., auf den 29ften April, 2. Muguft, und der perem= torifche auf ben 4. November 1826. por bem herrn Landgerichtsrath Springer Morgens um g Uhr allhier angefett.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Piaski pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowracławskim położone, do Ur. Józefa Wolskiego należące, z dwóch części A. i B. składaiące się, z których część A. na 22221 Tal. 15 sgr. i część B. na Tal. 4132 ágr. 22 szel. 8 podlug taxy landszaftowey są ocenione, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine dla części A. na dzień 29. Kwietnia, 2. Sierpnia i 4. Listopada 1826, dla części B. na dzień 29. Kwietnia, i 2. Sierpnia r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 4. Listopada 1826, zrana o godzinie gtey przed W. Springer Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących Befigfahigen Raufern werben biefe uwiadomiamy o terminach tych znad-Termine mit ber Nachricht befannt ge= mienieniem, id w terminie ostatnim

macht, daß in dem seizten Termine die Guter dem Meistbickenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommensten Gedete nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Regisfratur eingefehen werden.

Bromberg ben 5. Januar 1826. Koniglich Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit hiersselbst auf der Thorner Borstadt unter Nr. 341. 207. belegene, dem ehemaligen Hofgerichts-Salarien-Cassen-Rendanten Trschendorff zugehörige Häuser nebst allen Nebengebänden, welche nach der gerichtslichen Tare auf 2175 Athlr. 6 sgr. 5 pf. gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 4. April 1826., ben 6. Jimi 1826., und der peremtorische Termin auf ben 12. August 1826., vor dem Herrn Landgerichts-Asselfessor von Lockstädt Morgens um 8 Uhr allhier ans

dobra te naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu Taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 5. Stycznia 1826. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domy pod jurysdykcyą naszą tu pod Nr. 241 — 207 na Toruńskim przedmieściu położone a JP. Teszendorfa byłego Rendanta Kassy Sądu Nadwornego wraz z wszelkiemi budynkami pobocznemi, które podług taxy sądownie sporządzoney na talar. 2175 śgr. 6 szel. 5 ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina lisytacyjne na

dzień 4. Kwietnia, dzień 6. Czerwca,

dzień 12. Sierpnia 1826, zrana o godzinie 8. przed Wm Lockstaedt Assessorem Sądu w mieyscu

wyznaczony został.

Besitzsähigen Käufern werben biese Termine mit der Nachricht befannt gemacht, daß in dem legten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesesliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigend fieht innerhalb 4 Wochen por dem letten Termine einem seden frei, die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 16. Januar 1826. Koniglich Preuß. Landgericht.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną by dź może.

Bydgoszcz d. 16. Stycznia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Semäß Auftrag Eines Königl. Hoch-Ibblichen Landgerichts zu Fraustadt, soll im Wege der nothwendigen Subhastation das, dem Bürger Joseph Rapsti eigenthümlich zugehörige, auf dem Vichmarkte hier in Goston belegene Wohnhaus nehst Stallungen und einem dabei befindlichen Obsigarten, welches auf 250 Atlr. gerichtlich abgeschäht ist, an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden.

Ju biesem Ende haben wir einen Termin auf den 20. April c. in unserem Gerichte-Locale anberaumt, und laden alle Besitz und Zahlungefähige hiermit ein, in di sem Termin zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben, und der Meistbietende kann, nach erfolgter Genehmis

#### Obwieszczenie.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź w drodze konieczney subhastacyi, dom mieszkalny tu w Gostyniu na targowisku położony Jozefowi Kapskiemu należący, wraz z przyległą do niego staynią i sadem, na 250 tal. sądownie oceniony, naywięceydaiącemu publicznie przedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy wlokalu sądu naszego termin na dzień 20. K wietnia r. b. na który będących w stanie kupienia i zapłacenia ninieyszem wzywamy, żeby licyta swoie podali, a naywięcey daiący spodziewać się może, że za poprzednim zatwierdzeniem wspomnione

gung des Zuschlags biefer Grundftucke gewärtig fepn.

Die Tare fann jederzeit in unserer Re-

giffratur eingefeben merden.

Goffin den 20. December 1825. Konigl, Preuß. Friedensgericht. grunta dla niego przybite' zostaną.

Taxa tych gruntów może bydź kaźdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana.

Gostyń d. 20. Grudnia 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations = Patent. Nach ber Verfügung bes Königlichen Landgerichts zu Schneidemuhl, follen nachbenannte Grundstücke,

a) die hierselbst auf der Danziger Straße unter Aro. 126 belegene wuste Baustelle, den Gebrüdern Johann David und Martin Rill gehörig, 11 Muthen groß, samt den darauf hartenden Bauhulfögelbern mit 100 Athle, exclusive der lettern auf 15 Athle. abgeschätz,

b) die den Machol Ichelschen Erben zugehörige, hierselbst unter der Mro. 211 belegene wuste Baustelle, 11\frac{2}{3} \subsetend Ruthen groß, nebst den darrauf haftenden 125 Mthlr. Baubulssegelbern, auf 150 Mthlr. ab-

geschätt,

c) daß bei dem Dorfe Osick im Dosmainen-Amte Worsig unter Nro. t belegene, dem Johann Quetsch zugehörige Ziegelei = Grundstück, bestiehend aus einem Wohnhause und 9 Morgen Garten , und Wiesfenland, auf 175 Athle. gerichtslich gewürdigt,

bie beiben erffern wegen rudffanbiger Abgaben, und bas lettere Schulben hal-

Patent Subhastacyiny.

Podług zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile maią następuiące grunta, iako to:

- a) plac pusty.budowli na Gdańskim przedmieście pod liczbą 126 położony, braciom Janowi Dawidowi i Marcinowi Rill należący, 11 prętów wielkości z wszelkiemi na tym placu zawisłemi 100 Tal. wynadgrodzenia z kassy ogniowey, exclusive tych ostatnich na 15 Tal. oceniony,
- b) sukcessorom Machola Jchel nalezący, w mieyscu pod Nro. 211 położony pusty płac, 11<sup>2</sup>/<sub>3</sub> prętów wielkości zawierający, iako też na tym płacu zawisłych 125 Tal. wynadgrodzenia z kassy ogniowey na 150 Tal. oceniony,
- c) cegelnia przy wsi Osieka, w amcie Wyrzyskim pod Nro. i położona, składaiąca się z iednego domu 9 morgow ogrodu i łąki, na 175 Tal. sądownie oceniona,

pierwsze dwa względem zaległych podatków, ostatnia zaś dla długów ber einzeln an ben Meifibietenden öffent= tich verfauft werben.

Wir haben hierzu einen Licitations= Termin auf ben isten Juni d. J. Vormittags um 9. Uhr auf der hiesigen Gerichts = Stube anberaumt, und saden hierzu besithfähige Kaussustige mit dem Bemerken ein, daß der Meist= bietende den Juschlag zu gewärtigen hat, wenn nicht gesetzliche Gründe die Fort= fezung der Subhaftation nothig machen.

Die Laxe ber Grundstücke kann jeberzeit in unserer Registratur eingesehen

werben.

Lobsens ben 17. November 1825. Königl. Preuß. Friedensgericht. poiedyńczo więcey daiącemu publicznie bydź przedanymi.

Termin licytacyiny na dzień 1. Czerwca r. b. przedpołudniem o godzinie dziewiątey w izbie tuteyszey sądowey iest wyznaczony, do którego zdolność kupienia maiących z tym nadmieniemiem zapraszamy, że grunta te naywięcey daiącemu przyderzone zostaną, ieżeli prawne powody kontynuacyą subhastacyi nie wymagać będą.

Taxa tych gruntów każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana

bydź może. Łobżenica d. 17. List

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations = Patent.

Se soll die zu Dzieczyn unter Nr. 28 belegene, dem Freimann Christian Arkt eigenthümlich zugehörige, aus Wohnund Wirthschafts = Gebäuden, Aeckern und einer Wiese bestehende Frei = Acker-Nahrung, welche auf 628 Athlr. abgeschätzt ist, im Wege der nothweudigen Subhastation verkauft werden, als wozu wir im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustatt, einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 1 sten Mai d. J. Vormittags um 9 Uhr in unserer Gerichtssube angesetzt haben, Patent subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne w Dzięczynie pod liczbą 28. położone, okupnika Krystyana Arlt własne, składaiące się z budynków domowych i gospodarczych, ról i iedney ląki, które na 628 tal. iest ocenionym ma bydź torem konieczney subhastacyi sprzedanem, końcem czego wyznaczywszy w poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie termin zawity na dzień 1. Maia r. b. przed połodniem o 9tey godzinie to w izbie naszey sądowey, zapraszamy

und laden zu demfelben zahlungs = und besithfähige Rauflustige mit dem Bemer= fen ein, daß der Meistbietende den Zusschlag gewärtigen kann.

Die Raufbedingungen follen im Ter=

mine befannt gemacht werben.

Bojanowo den 10. Februar 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht. nań przymioty płacy i posiadania ochotę do kupna maiących z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Warunki kupna w terminie ogło-

szonemi bydź maią.

Bojanowo d. 10, Lutego 1826. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Cubhaftations = Patent.

Das hier unter Mro. 123 belegene, bem Burger Joseph Staniewski gehörige, in einem Wohnhause, Garten und eisnem Quart Uder bestehende, auf 216 Mthlr. 20 fgr. gerichtlich abgeschätte Grundstück, soll Schulden halber im Wege ber Subhastation verkauft werden.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Krotoschin, haben wir einen
peremtorischen Licitirungs = Termin auf
ben 2 i ten April c. in unserem Geschäftslocale anberaumt, und laden besig= und zahlungsfähige Kaussussige vor,
sich gedachten Tages einzusinden und
ihre Gebote anzuzeigen.

Der Meistbietende hat bes Zuschlages zu gewärtigen, weil auf spätere Gebote nicht weiter gerücksichtigt werden sollte.

Die Taxe fann hier zu jeder Beit in= fpicirt werden.

Jarocin den 9. Mårz 1826. Königl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość tutey w Jarocinie pod Nr. 123. polożona, do Józefa Staniewskiego należąca, składaiąca się z domostwa, ogrodu i kwarty roli, na 216 tal. 20 sgr. oceniona w drodze subhastacyi, z powodu długów publicznie sprzedaną bydź ma. Z mocy zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Krotoszynskiego wyznaczywszy tym końcem ostateczny termin licytacyiny na dzień 21. Kwietnia r. h. o godzinie 9. w naszym lokalu. Wzywamy chęć kupna maiących aby się w terminie tym stawili i licyta swe podali. Naywięcey daiący przybicia spzodziewać się ma, na późnieysze zaś podania względu nie będzie. Taxa może każdego czasu w mieyscu bydź przeyrzana.

Jarocin d. q. Marca 1826.

Krol. Pruski Sad Pokoju.

Ungeige und Aufruf.

Handlungs = Geschäfte rufen mich auf einige Zeit nach bem Auskande, und meine Reise dahln ist auf den 1. Juli c. bestimmt. Ich bitte gehorsamst, alle diejenigen, die Forderungen an mich zu haben vermeinen, ihre Ansprüche im Lande binnen 2 und im Auskande binnen 3 Monaten, gültig zu machen, und ihre Befriedigung augenblicklich, von mir dankbar entgegen zu nehmen. Zugleich bitte ich auch meine Schuldner, die mir treffende Beträge, bei gedachter Frist und Vermeidung der Nechtshülfe gebührlichst abzutragen.

Pofen den 28. Marg 1826.

Joseph Renard.

Schaafvieh Berfauf.

Ein Dominium in der Nahe von Breslau, welches im Besitz einer veredelten Schaashcerde ist, die sich im besten Gesundheitszustande besindet, und wovon die Wolke im letzen Breslauer Wolkmarkt mit 108 Athlr. Courant pro Centner bezahlt wurde, ist gesonnen, seine Heerde ganz oder theilweise zu verkausen, und dem Käuser die Auswahl frei zu lassen. Die Heerde besteht gegenwärtig aus 600 Mutterschaafen (100 à 5 Jahr, 100 à 4 Jahr, 200 à 3 Jahr, 200 à 2 Jahr) und 300 Stück Schöpsen. Kaussussige belieben sich zu wenden an.

2B. Heinrich & Comp. in Breslau am Ringe Mro. rg.

Wer von ben Herren Gutsbesißern unserer Provinz hiefigen Orts die oben gebachten Schaafe zu kaufen beabsichtiget, kann sich beshalb bei mir melden. Posen den 29. März 1826. F. Bielefelb.

Allen meinen resp. Abnehmern mache ich hiermit ganz ergebenst bekannt, baf nachdem ich meinen vorigen Holzhandel mit dem Herrn Johann Siedzunski den r. April c. aufgegeben habe, ich einen solchen attein übernommen, und meinen Holzplaß auf dem Graben Nrv. 8 verlegt babe.

Posen ben 31. Marg 1826. 3. G. Liffner.

Holzmarken find bei mir im hause bes herrn Wolkowitz, Breite = Strafe. Nro. 120 zu haben.